### Powszechuy

# Dzieńnik praw krajowych i rządowych

dla

<sup>kra</sup>ju koronnego Galicyi i Lodomeryi z Księstwami <sup>O</sup>świecimskiém i Zatorskiém tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część V.

Wydana i rozesłana dnia 10. Grudnia 1850.

### Mgemeines

# Landes - Gesetz- und Regierungsblatt

für das

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwiß und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

V. Stuck.

Ausgegeben und verfendet am 10. Dezember 1850.

Kozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 10. Marca 1850, mocą którego różne przywileje jako ubiegiem czasu zgaste ogłoszono.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu część XXXII. nr 113., wydaną dnia 28. Marca 1850.

155.

# Spis

wyłącznych przywilejów, przez Ministerstwo handlu pod dniem 18. Marca 1850 nadanych.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część LI. nr. 159. wydaną dnia 3. Maja 1850.

### 156.

Pismo Ministerstwa handlu z dnia 19. Marca 1850, którém przywiléj Leonardowi Kindlerowi, pod dniem 10. Grudnia 1848 na wynalazek narządu parnego do warzenia piwa nadany, ubiegiem czasu za zgasły ogłoszono.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXII. nr 114., wydaną dnia 28. Marca 1850.

### 157.

Rozporządzenie Ministra wyznań i oświecenia z dnia 19. Marca 1850,

wydane do JWW. Namiestników w Austryi Dolnej, w Austryi Górnej, Solnogrodzie, Czechach, Pomorzos Styryi, Morawie, Szląsku, Karyntyi, Krainie, Tyrolu, do JWW. Naczelnika kraju w Galicyi, Zawiadowcy prezydyjum krajowego w Dalmacyi, Naczelnika komisyi gubernialnej w Krakowie i do Starosty obwodowego na Bukowinie,

którém wcześniejsze ministrowskie rozporządzenie z dnia 21. Stycznia 1850 w ten sposób objaśniono, że pobłogosławienie tak zwanych mieszanych małżeństw ze strony ministra ewangelickiego także wtenczas miejsce mieć może, gdy śluby małżeńskie przed plebanem katolickim pod błogosławieństwem kościelnem, przezeń udzielonem, zawarte zostały.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXVI. nr 124-, wydaną dnia 8. Kwietnia 1850.

### 154,

Erlaß des Sandelsministeriums vom 16. März 1850, womit mehrere Privilegien als durch Zeitablag erloschen erklärt werden.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz und Regierungsblatt, XXXII. Stud, Mr. 113, ausgegeben am 28. März 1850.

### 155.

# Berzeichniß

der von dem Ministerium des Handels am 18. März 1850 verliehenen ausschließenden Privilegien.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz = und Regierungsblaft, Li. Stud, Mr. 159, ausgegeben am 3. Mai 1850.

### 156.

Erlaß des Handelsministeriums vom 19. März 1850, womit das dem Leonhard Kindler am 10. Dezember 1848 auf die Erfindung eines Dampfsud Mpparates zur Biererzeugung verliehene Privilegium als durch Zeitablauf erloschen erklärt wird.

Siehe allgemeines Reichs = Geseg= und Regierungsblatt, XXXII. Stud. Mr. 114, ausgegeben am 28. März 1850.

### 157.

## Erlaß des Ministers des Kultus und Unterrichts vom 19. März 1850,

an die herren Statthalter in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Böhmen, Küstenland, Steiermark, Mähern, Schlessen, Kärnthen, Krain, Tyrol; den herrn Landese Chef in Galizien, den herrn Landesprasidiums.
Berweser in Dalmazien, den herrn Versteher der Gubernial-Kommission zu Kraken und den herrn Kreishanptmann in der Bukowing,

wodurch der frühere Ministerial-Erlaß vom 21. Jänner 1850 dahin erläutert wird, daß die Sinsegnung sogenannter gemischter Shen durch den evangelischen Scelsorger auch dann Statt finden könne, wenn der Cheabschluß vor dem katho-lischen Seelsorger unter Ertheilung der kirchlichen Sinsegnung von Seite desselben vor sich gegangen ist.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz und Regierungsblatt, XXXVI. Stud, Nr. 124, ausgegeben am 8. April 1850.

Pismo Ministerstwa handlu, rękodzieł i budowli publicznych z dnia 19. Marca 1850.

którem ogłoszono przeniesienie przywileju na inna osobe.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXIX. nr 132.5 wydaną dnia 13. Kwietnia 1850.

### 159.

Rozporządzenie Naczelnika kraju z dnia 20. Marca 1850,

wydane do kolegium nauczycieli wszystkich gimnazyjów w ruskiej części kraju,

mova którego uczniowie gimnazyalni obrządku grecko- i rzymskokafelickiego obowiązani sa sluchać nauki religijnėj, i bywać na nabożeństwie własnego obrządku, nauki zaś także drugięgo obrządku warunkowo słuchać mogą.

Wysokie Ministerstwo oświecenia, zapytane z powodu poszczególnego wydarzenia, czyli uczniom gimnazyalnym obrządku grecko-katolickiego, gdy tego żądają dozwolić można słuchania nauki religii przez rzymsko-katolickiego katechetę wykładanej, i bywania na nabożeństwie wedle obrządku łacińskiego. oznajmiło dekretem z dnia 19. z. m. za l. 524, iż przy każdém gimnazyum, gdzie i dopóki dla nauki religii osobny katecheta grecko-katolicki jest ustanowiony, wszyscy uczniowie gr. kat. jego wykładu słuchać, i od niego egzaminowani być powinni. jak równie uczniowie obrządku łacińskiego. naukę religii od katechety obrządku łacińskiego pobiérać mają, jeżeli przy gimnazyjum oddzielny katecheta obrządku łacińskiego znajduje się; że wszelako uczniom jednego obrządku zostawiony jest wolny przystęp na nauki obrządku drugiego, jeżeli na tém nie cierpi obowiązek słuchania nauki religii, przez własnego katechetę wykładanej.

Zachowanie jednak porządku szkolnego czyni ku temu potrzebnem zezwolenie ze strony kolegium nauczycieli.

Również można, i należy nawet uczniów gimnazyjalnych obrządku grecko-katolickiego przymusem na to naprowadzić. ażeby bywali na nabożcństwie własnego obrządku tam, gdzie dla nich takowe umyślnie odprawia się; podobnie należy obejść się z uczniami obrządku łacińskiego we względzie nabożeństwa tegoż obrządku. Rozumié się wreszcie samo przez się, że uczniom jednego obrządku nie można wzbraniać chodzenia na nabożeństwo drugiego obrządku, jeżeli na tem, ani powinność ich bywania na nabożeństwie własnego obrządku, ami porządek szkolny nie ucierpi.

# Erlaß des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 19. März 1850,

womit die Nebertragung eines Privilegiums kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichs-Gesetz und Regierungsblatt, XXXIX. Stuck, Mr. 132,

### 159.

## Erlaß des Landes = Chefs vom 20. März 1850,

an ben Lehrkörper fammtlicher Gynnnaften im ruthenischen Landestheile,

womit die griechtsch = und römisch : katholischen Gymnasial Schuler verpstichtet werden, dem Religionsunterrichte und den Andachtsübungen ihres eigenen Nitus beizuwohnen, dagegen ihnen bedingungsweise freigelassen wird, auch jenen des ans deren Nitus besuchen zu durfen.

Das hohe Unterrichtsministerium hat über die aus Anlaß eines speziellen Falles gestellte Anfrage, ob Gymnasial schülern des gr. kath. Ritus, wenn sie es verlansen, gestattet werden könne, dem Religionsunterrichte des röm. kath. Katecheten, und den Audachtsübungen nach lat. Nitus beizuwohnen, mit dem Defrete vom 19. v. M. 3. 524 bedeutet, daß an jedem Gymnasium wo, und in so lange für den Religisunsunterricht ein besonderer gr. kath. Katechet bestellt ist, alle gr. kath. Schüler an seinen Unterricht angewiesen sind, und von diesem geprüft werden müssen, so wie die Schüler des lat. Nitus vom Katecheten des lat. Nitus den Religionsunterricht erhalten sollen, wenn ein besonderer Katechet des lat. Nitus an dem Gymnasium besteht, daß aber den Schülern des einen Nitus der Zutritt zu dem Unterrichte des andern Mitus freisteht, in so fern dadurch ihrer Verpslichtung, dem Religionsunterrichte des eigenen Katecheten beizuwohnen, kein Abbruch geschieht.

Wegen Aufrechthaltung der Disziplin ist jedoch hiezu die Einwilligung des Lehrkörpers erforderlich.

Eben so können und sollen auch die Gymnasial Schüler des gr. kath. Ritus mit Zwang angehalten werden, den Andachtsübungen ihres Ritus beizuwohnen dort, wo für diese Schüler eigends solche Andachtsübungen abgehalten werden, gleichermaßen sind Schüler des lat. Nitus in Betreff der Andachtsübungen ihres Nitus zu behansbeln. Es versteht sich übrigens von selbst, daß den Schülern des einen Nitus der Zutritt du den Andachtsübungen des andern Nitus nicht verwehrt werden darf, wenn dieß ohne Abbruch ihrer Verpslichtung, den Andachtsübungen ihres eigenen Nitus beizuwohnen, und ohne Gefahr für die Disziplin der Schule geschehen kann.

Rozporządzenie Trybunalu apelacyjnego z dnia 20. Marca 1850, wygane go wszystkich sągow podwładnych,

z objaśnieniem co do postępowania w sporach o postądanie, zachodzących między byłymi poddanymi, a postadaczami, dóbr ziemskich. \*)

W skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa sprawiedliwości z dma 14. Marca 1850, za ł. 3102, wszystkim sądom, Trybunałowi apelacyjnemu podlegającym udziela się to objaśnienie że w krajach koronnych Galicyi i Bukowiny rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 21. Listopada 1848, za ł. 14954 \*\*), podług którego spory między byłymi poddanymi a posiadaczami dóbr ziemskich tymczasowie, dopóki inaczej postanowionem nie będzie, przez władze polityczne załatwiane być mają, ustawą z dnia 27 Października 1849 \*\*\*), mocą której wydano tymczasowy przepis o postępowaniu w sporach względem naruszenia posiadania bynajmniej nie jest uchylone, a przeto aż do wyjścia osobnego w tej mierze przepisu, zachowane być ma.

### 161.

Rozporządzenie Naczelnika kraju z dnia 21. Marca 1850 \*\*\*\*), do wszystkich Naczelników obwodowych,

o usuwaniu przeszkód, jeżliby jakie wykonaniu i utrzymywani<sup>u</sup> linij telegraficznych stały na zawadzie.

Udoskonalenie telegrafów stało się w nowszym czasie jedną z najnaglejszych potrzeb nie tylko ze względów politycznych, ale i dla obrotu przemysłowego, i w interesie powszechności w ogólności.

W uznaniu téj potrzeby przystąpiono według rozporządzenia wysokiego Ministerstwa handlu, rękodzieł i budowli publicznych z dnia 7. Marca r. b. za l. 1473, do wykonania wielu nowych linij telegraficznych, tak dla utrzymania związku między krajami koronnemi i najludniejszemi ich miastami z siedzibą administracy centralnéj, jakoteż dla złączenia ich z linijami telegraficznemi za granicą już postawionemi, albo wkrótce postawić się mającemi; któreto pierwej wspomniane linije jeszcze w lecie roku 1850 ukończone będą, poczem coraz dalsze rozprzestrzenienie sieci telegraficznej późniejszem będzie działaniem.

W tym także zamiarze na ukończonych już pasach telegraficznych rozpoczęto poprawki, w szczególności dla ochrony duktu telegrafów.

\*\*) Obacz Zbiór ustaw prowinc. z r. 1848 pod l. 114.

<sup>\*)</sup> Objaśnienie to udzielono rozporządzeniem Rządu krajowego z dnia 29. Marca 1850 wszystkim urzędom obwodowym i Naczelnikowi komisyi gubernialnej w Krakowie ku obdzieleniu magistratów i justycyjaryjatów, w okręgu jej znajdujących się.

<sup>\*\*\*)</sup> Obacz w części III. Dzieńnika praw państwa z roku zeszlego pod l. 12.

Rozporządzenie to udzielono zarazem w odpisie Neczelnikowi gubernialnej komisyi w Krakowie, i Naczelnikowi obwodu w Czerniowcach.

# 160. Conflor blis outst up embarded Verordnung des Appellaziongerichtes vom 20. März 1850.

an fammtliche unterftehenben Gerichte,

mit der Belehrung über das in Befitftrettigkeiten zwischen ehemaligen Unterthanen und Grundherrschaften zu beobachtende Berfahren \*).

In Folge Berordnung des hoben Justizministeriums vom 14. Mais 1850 3. 3102 wird allen diesem Appellazions = Gerichte unterstehenden Gerichten die Belehrung ertheilt, daß in den Kronlandern Galizien und Bukowina dus Gubernial = Schreiben vom 21. November 1848 3. 14954 \*\*), wornach bie politischen Behörden, die mittlerweiligen Borkenrungen zwischen ehemaligen Unterthanen und Grundherrschaften noch bis zur weiteren Anordnung zu treffen haben, burch bas Gefet bom 27. Oftober 1849 \*\*\*), mit welchem eine provisorische Vorschrift über bas Verfahren in Belitsstörungsstreitigkeiten ertheilt worden ist, keineswegs beseitigt wurde, und somit bis dur Erfließung einer besonderen sich darauf beziehenden Vorschrift zu beobachten fei.

## 161. Administ alludodor w and large we il mode

# Grlaß des Landes = Chefs vom 21. März 1850 \*\*\*\*),

an fammtliche Kreisvorftebei,

wegen Beseitigung der etwaigen Sinderniffe bei ber Ausführung und Erhaltung der Telegraphen : Linien.

Die Ausbildung des Telegraphenwesens ist in der Reuzeit, nicht allein aus polittschen Gründen, sondern wegen des industriellen Berkehres und im Interesse des Publifums im allgemeinen zu einem der bringenbsten Bedürfnisse geworden.

Diesem Bedürfniffe entgegen zu kommen, wurde laut Erlages des hohen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 7. März l. 3. 3. 1473 dur Ausführung einer bedeutenden Anzahl neuer Telegraphen = Linien, sowohl zur Verbindung der Krenlander und ihrer volkreichsten Städte mit dem Sige der Zentral= Bermaltung, als zum Anschluße mit den im Austande bereits bestehenden oder demnächst zu entrichtenden Telegraphen -Linien geschritten, welche noch im Sommer des Jahres 1850 zur Wollendung kommen, und es wird die Ausdehnung des Telegraphen = Neges auch fünftig fortgesetzt werden.

Gben so find an schon bestehenden Telegraphen = Streden Berbesserungen insbesondere zur Sicherung der Leitung im Zuge.

<sup>4)</sup> Diefe Belehrung wurde mit bem Gubernial- Erlage vom 29. Mars 1850 fanimtlichen Kreisamtern und bem Chef ber Krakauer Gubernial. Kommiffion, jur Betheilung ber in ihrem Gebiete befindlichen Da Biftrate und Juftiziariate, zugestellt.

Siehe Provinzial : Gefetjammlung bom Jahre 1848, unter Rro. 114.

<sup>303) 3</sup>m III. Stud bes Reiche Gefegblattes vom vorigen Sahre, unter Dro. 12.

Gine Abidrift bicjes Erlages wurde unter Ginem auch bem Chef ber Rratauer Gubernigt : Rommiffion und bem Rreisvorfteher ju Czernowis mitgetheilt. portion the Haistma 1850.

Potrzebne ku temu siły robocze są po największej części juz obmyślone, materyjały są w pogotowiu, i do kilku nowych dziel, lub poprawek tego rodzaju niezwłocznie zabrać się wypada.

W chęci przysporzenia swobodnego postępu temu przedsiębierstwu, wysokie Ministerstwo przytoczonym dekretem poleciło nakazać politycznym, tudzież innym administracyjnym organom, izby postanowionym kierownikom budowli telegrafów na ich ządanie wsparcia użyczały, przesądy, jeżli takowe przeciw telegrafom jeszcze gdzie panują, oświeceniem za pośrednictwom duchowieństwa i starszyzny miejscowej prostowały, do odpierania zagadnień ze strony posiadaczów ziemskich tudzież graniczących ochoczo się przyczyniały, i dokładały starania, aby pojawiające się przeszkody raźnie i niechybnie pokonywać.

Zawiadamiając o tem WMCPana dla własnego zachowania się, i nateżytego oświecenia dominijów i magistratów, upraszam w razie potrzeby użyć także wpływu duchowieństwa dla nauczenia ludu wiejskiego, przyczem jeszcze i tę dołączam uwagę, iż szczególniej nad tem pracować będzie należało, aby gminy przy budowli telegratów, w robotach, któreby im poruczone być mogły, udział mające, zainteresowały się instytucyją samą, niemniej, aby tam, gdzieby z szczególnych powodów wykonanie budowy dla braku miejscowych środków przeciągało się, za wdaniem się kierowników względem dostarczenia robocizny i materyału potrzebne wydawano rozporządzenia

### 162.

### Rozporządzenie Ministra skarbu z dnia 22. Marca 1850,

wydane do wszystkich Namiestników, do Naczelników kraju w Galicyi, na Bukowinie, w Dalmacyi, Tryjeście i Pomorzu, do pełnomocnego Komisarza cywilnego we Węgrzech, Bana Kroacyi, Gubernatora Siedmiogrodu. Naczelnika wojewodztwa i banatu Temeskiego, i do Naczelnika sekcyi cywilnej Królestwa Lombardzko-Weneckiego,

mocą którego utworzenie jeneralnéj dyrekcyi katastru, dla opodatkowania gruntów we wszystkich krajach koronnych cesarstwa obwieszcza się, tudzież, że ta dyrekcyja od 1. Kwietnia 1850 działania swę rozpocznie.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXI. nr 84., wydaną dnia 26. Marca 1850.

### 163.

Pismo Ministra handlu, rękodzieł i budowli publicznych z dnia 22. Marca 1850,

którém odstąpienie przywileju obwieszcza się.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXIX. nr 133., wydaną dnia 13. Kwietnia 1850.

Die hierzu erforderlichen Arbeitsträfte sind größtentheils schon organisirt, der Materialbedarf gedeckt, und es werden mehrere dieser neuen Anlagen oder Verbesserungen unverzüglich in Angriff genommen werden.

Um dem Unternehmen ungestörten Fortgang zu verschaffen, hat das hohe Ministerium mit dem bezogenen Erlaße angeordnet, den politischen and sonstigen Berwalstungsorganen zur Pflicht zu machen, daß sie den aufgestellten Leitern der Telegraphensbauten über ihr Ansuchen Unterstühung leisten, die allfällig noch herrschenden Borurstheile gegen das Telegraphenwesen im Wege der Belehrung durch die Geistlichkeit und Ortsvorstände berichtigen, zur Abhilfe gegen Einstreuungen der Grundbesiher und Absiazenten bereitwillig die Hand bieten, und Sorge tragen, daß vorkommende Anstände ichnell und sicher behoben werden.

Indem ich Euere . . . hiernach zur eigenen Darnachachtung und angemeffenen Unweisung der Dominien und Magisträte in Kenntniß setze, ersuche ich Euere. . . nöthigenfalls auch die Einwirkung der Geistlichkeit auf die Belehrung des Landvolkes in Anspruch zu nehmen.

Auch finde ich noch zu bemerken, daß insbesondere dahin zu wirken sein werde daß die Gemeinden sich bei jeuen Arbeiten für den Telegraphenbau, welche ihnen überstragen werden können, betheiligen, und sonach Interesse für die Anstalt gewinnen, so wie daß dort, wo wegen besonderer Berhältnisse die Ausführung, ob Mangel örrlicher Mittel verzögert werden würde, über Verwendung der Bauleiter wegen Beischaffung der Arbeitskräfte und des Materials die nöthigen Einleitungen getroffen werden.

### 162.

# Erlaß des Finanzministers vom 22. März 1850,

un sammtliche Statthalter, die Lander-Chefs von Galizien, der Bukowina, von Dalmazien, von Trieft und dem Ruftenlande, den bevollmächtigten Zivil-Kommiffar von Ungarn, den Banne von Kroazien, Gouverneur von Siebenbürgen, Landes-Chef der Woiwodina und des Temeser Banates und den Chef der Zivil-Sekzion best lombarbisch-venezianischen Königreiches,

homit die Errichtung einer General Direkzion des Katasters für die Grundbekeuerung in allen Kronläudern des Kaiserstaates kundgemacht und vom 1. April 1856 an in Wirksamkeit gesett wird.

Siehe allgemeines Reichs = Geset = und Regierungsblatt, XXXI. Stück, Nr. 84, ausgegeben am 26. März 1850.

### 163.

# Erlaß des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 22. März 1850,

womit die Abtretung eines Privilegiums kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz- und Regierungsblatt, XXXIX. Stud, Nr. 133, ausgegeben am 13. April 1850.

## Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 22. Marca 1850,

wydane do wszystkich Naczelników obwodowych,

# že procenta podatkowe, które za pobór stałych podatków były <sup>Wy</sup> znaczone, więcej się nie należą. \*)

Mocą dekretu wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 13. Listopada r. z l. 11232 M. S., obwieszczonego dnia 26. Listopada 1849 l. prez. 14602 monarchiczne urzędy podatkowe wstąpiły co do poboru stałych podatków w zakres działalności dotychczasowych okręgowych zwierzchności podatkowych, którym za tę czynność przyznane były pewne procenta podatkowe.

Nie było rzeczą administracyi państwa w to wchodzić, czy te procenta ostatecznie urzędnikom prywatnym, na to przez same dominija bezpośrednio ustanowionym, czy zastępcom gminy, którzy podatek za porozumieniem się z owymi urzędnikami, gromadami wybierali, czyli też komu innemu się dostawały.

Od czasu postanowienia monarchicznych urzędników podatkowych, płaconych ze skarbu publicznego, korzyści z poborem połączone, i zwierzchnościom podatkowym przekazane, powinny były ustać same przez się; dalsze zatem użyczanie takowych, na rzecz dawniejszych zastępców gmin, których dominija do poboru podatków używały, ani dla zasady, aniteż w pojedynczych wypadkach dla uniknienia przykładu, miejsca mieć nie może.

Dekretem wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 8. Stycznia r. b. 1 266 (rozporządzenie prezydyjalne z dnia 26. Stycznia 1850 l. 722 \*\*\*) rozporządzono, iż istniejący dotąd sposób płacenia podatku, do czasu wykonania organizacy gminnej zatrzymać należy. Wszakże to postanowienie nie przeszkadza bynajmniej, by gminy, które w odstąpieniu od dotychczasowego zwyczaju swą korzyść znajdują, innego ze wskazanych sposobów obrać nie mogły.

Gdyby więc poszczególne gminy, które dotąd przez miejscowego przełożo nego. lub też przez obranego na ten cel powiernika podatki składały, obecnie po ujęciu tymże procentu poborowego, woleli płacić indywidualnie w urzędach podatkowych, nie należy im czynić w téj mierze żadnéj przeszkody.

Ponieważ zaś to w każdym wypadku ze znaczną stratą czasu i kosztów <sup>dla</sup> poszczególnego kontrybuenta byłoby połączone, przeto niepodobna podzielać obawy przez niektóre urzędy obwodowe objawionéj, że takie wypadki często <sup>się</sup>

<sup>\*)</sup> O tym przepisie uwiadomiono zarazem p. administratora połączonej administracyi dochodów skarbowych, tudzież naczelnika komissyi gubernialnej krakowskiej i naczelnika krajowej Izby rachunkowej.

<sup>06</sup> Obacz w dzieńniku praw krajowych z przesztego roku część IV. 1. 80.

<sup>\*\*\*)</sup> Również z roku bieżącego część II. l. 74.

## Erlaß des Landesguberniums vom 22. März 1850,

an fammtliche Rreisvorfteber,

wornach die, fur die Perzepzion der direkten Steuern bestimmten Steuerperzente aufzuhören haben. \*)

Durch das hohe Finanz = Ministerial = Defret vom 13. November v. J. J. 11232 F. M. kundgemacht am 26. November 1849 Präs. Z. 14602 \*\*) sind die landes = fürstlichen Steuerämter in Bezug auf die Perzepzion der direkten Steuern in den Birkungskreis der bisherigen Steuer = Bezirks = Obrigkeiten eingetreten, welchen für die ses Geschäft bestimmte Steuerperzenten zugestanden waren.

In eine Erörterung, ob diese in letter Linie den von den Dominien unmittelbar selbst aufgestellten Privatbeamten, den die gemeindeweise Einhebung über getroffenes Einverständniß mit letteren besorgenden Gemeindeorganen, oder wem sonst anderem zusewendet wurden, hatte die Staatsverwaltung nicht einzugehen.

Mit Aufstellung landesfürstlicher, aus dem öffentlichen Aerar besoldeter Steuerbeamten hatten die Steuerperzepzions = Emolumente der Steuer = Obrigkeiten von selbst
aufzuhören; eine weitere Zuwendung derselben an die früheren von den Dominien bemüßten Gemeinde = Perzepzionsorgane kann daher dermalen, weder dem Grundsatze nach,
hoch in einzelnen Fällen, der Exemplisskazion wegen, stattsinden.

Mit dem hohen Finanz = Ministerial = Dekrete vom 8. Jänner d. J. 3. 266 (Prässibial = Erlaß vom 26. Jänner 1850 J. 722 \*\*\*) ist angeordnet worden, daß die bisher bestandene Art der Steuereinzahlung bis zur Ausführung der Gemeinde = Organisation beizubehalten sei. Diese Bestimmung schließt jedoch nicht aus, daß jene Gemeinsben, welche es in ihrem Interesse sinden, von der bisherigen Uebung abzugehen, nicht eine andere der bezeichneten Modalitäten wählen können.

Wenn daher einzelne Gemeinden, welche bisher die Steucreinzahlung durch den Ortsvorstand, oder durch einen gewählten Vertrauensmann besorgten, gegenwärtig, wo die ihnen von den Steuer-Bezirks-Obrigreiten überlassenen Einhebungs-Perzente entsallen, die individuelle Einzahlung an die Steuerämter vorziehen sollten, so sind sie daran nicht zu hindern.

Da dieß aber jedenfalls mit bedeutendem Zeit- und Koftenaufwande für die eindelnen Kontribuenten verbunden sein würde, so kann die von mehreren Kreisämtern geäußerte Beforgniß nicht getheilt werden, daß solche Fälle häusig vorkommen werden,

Desgleichen vom I. J. II. Stud, Rro. 74.

Diese Bestimmung wurde unter Einem bem herrn Abminiftrator ber vereinten Kameral = Gefallen = Ber= waltung, bann bem Borftanbe ber Krakauer Gubernial . Commiffion und jenem ber Provingial = Staate Buchhaltung zur Wiffenschaft mitgetheilt.

Siehe im Lanbesgesethblatte bes vorigen Jahrganges IV. Stud, Rro. 80.

wydarzać będą, i zmuszą rząd do przyjmowania z tego powodu dyjurnistów przy kasach podatkowych.

O czem uwiadamiam WCMPana w skutek dekretu wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 7. b. m. l. 5754/525 w celu bezzwłocznego objaśnienia c. k. arzędów podatkowych, tudzież byłych okręgowych zwierzehności podatkowych, jakoteż dominijów i gmin podatkowych.

### 165.

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 23. Marca 1850,

wydane do najwyższego Trybunału w Wiedniu i do Trybunałów apelacyjnych w Wiedniu, Pradze, Bernie, Lwowie, Klagenfurcie i Insbruku,

którym przypomniano przestrzeganie i nadal przepisów prywatnych, ograniczających rozdrabianie gruntów.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXIII. nr 120., wydaną dnia 28. Marca 1850.

### 166.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 23. Marca 1850,

obowiązujące w krajach koronnych, Austryi powyżej i poniżej Anizy, Salzburgu, Tyrolu, Karyntyi, Krainy, Istryi i Tryjeście, Styryi, Czechach, Morawii i Szlasku.

którém już obecnie, zacząwszy od dnia obwieszczenia, w tych krajach koromych, gdzie nowe władze polityczne swe działanie rozpoczęty, przeprowadzenie sporów służbowych i najmu, o ile rzeczidzie o przyznanie praw, z umowy wzgiędem służby lub najmu pochodzacych, poruczono władzom sadowym, przestrzaganie zaś ustaw o służbie domowej, także i nadal władzom politycznym.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXIII. nr 1200 wydaną dnia 28. Marca 1850.

### 167.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 24. Marca 1850, którem przedłużono czas trwania kilku przywilejów.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu. część LI. nr 1600 wydaną dnia 3. Maja 1850.

und die Staatsverwaltung wird in die Nothwendigkeit geseht werden, bei den Steuer-Aemtern aus diesem Anlaße Tagschreiber aufzunehmen.

Wovon Euere . . . . zu Folge des hohen Finanz = Ministerial = Dekrets vom 7. d. M. 3. 5754/525 zur sogleichen Verständigung der k. k. Steuerämter, dann der bestanbenen Steuer = Bezirks = Obrigreiten, so wie auch der Dominien und Steuergemeinden in die Kenntuß gesetzt werden.

### 165.

## Erlaß des Justizministeriums vom 23. Marz 1850,

an ben oberfien Gerichtshof in Wien und die Appellazionsgerichte in Wien, Prag, Brunn, Lemberg, Klagenfurt und Innsbruck,

womit die fernere Bevbachtung der die Grundzerstückung beschränkenden gesetzt: chen Vorschriften in Erinnerung gebracht wird.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz und Regierungsblatt, XXXIII. Stuck, Ntr. 120, ausgegeben am 28. März 1850.

# 166.

# Verordnung des Ministeriums des Junern und der Justiz vom 23. März 1850,

wirksam in den Kronländern Desterreich ob und unter ber Enns, Salzburg, Tyrol, Karnthen, Krain, Iftrien und Triest, Steiermark, Bohmen, Mahren und Schlesten,

wodurch vom Tage der Kundmachung angefangen in jenen Kronländern, in welchen die neuen politischen Behörden bereits in Wirksamkeit getreten sind, die Verhandelung der Dienste und Lohnstreitigkeiten, in so ferne es sich um richterliche Zuerkennung der aus dem Dienste und Lohnvertrage entspringenden Nechte haudelt. schon dermalen den Gerichtsbehörden, dagegen die Handhabung der Gesindeordenungen auch künftighin den politischen Behörden zugewiesen wird.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz- und Regierungsblatt, XXXIII. Stud, Nr. 121, ausgegeben am 28. März 1850.

### 167.

# Erlaß des Handelsministeriums vom 24. März 1850, womit mehrere Privilegien verlängert werden.

Siehe allgemeines Reichs-Geses und Regierungsblatt, Ll. Stud, Nr. 160, ausgegeben am 3. Mai 1850.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 26. Marca 1850, obowiązujące w całém państwie,

którém obwieszczono tymczasowe prawo względem ustanowienia izb handlowych i przemysłowych, zatwierdzone przez N. Pana najwyższem postanowieniem z dnia 18. Marca 1850.

Obacz powszechny Dziennik praw państwa i rządu, część XXXIV. nr 122., wydaną dnia 30. Marca 1850.

### 169.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 26. Marca 1850, wydane do jeneralnej ces. król. dyrekcyi budowniczej i do ces. król. naddyrekcyi budowniczej w Weronie, którem obwieszczono zatwierdzony przez N. Pana przepis względem wymiaru należytości dla urzędników budownictwa publicznego w czasie służbowych podróży i czynności za granicą wykonywanych.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXIX. nr 134., wydaną dnia 13. Kwietnia 1850.

### 170.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 26. Marca 1850, wydane do ces. król. jeneralnej dyrekcyi komunikacyi,

względem wprowadzenia w życie z dniem 1. Czerwca 1850 przepisów o opłacie listowej, i pobieraniu tejże za pomocą znaczków-

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XLIX. nr 149., wydaną dnia 28. Kwietnia 1850.

### 171.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 28. Marca 1850, którem ogłoszono jednoroczne przedłużenie kilku przywilejów, wydanych na poprawkę w robieniu ufnali, tudzież przy elektrycznych telegrafach i lokomotywach.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXIX. nr. 135., wydaną dnia 13. Kwietnia 1850.

# Verordnung der Handelsministeriums vom 26. März 1850,

wirkfam fur ben gangen Umfang bes Reiches,

wodurch das von Gr. Majestät mit der allerhöchsten Entschließung vom 18. März 1850 fankzionirte provisorische Gesetz über die Errichtung von Handels: und Gewerbekammern kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichs-Gesetz und Regierungsblatt, XXXIV. Stud, Nr. 122, ausgegeben am 30. März 1850.

### 169.

## Erlaß des Handelsministeriums vom 26. März 1850,

an bie f. f. General Baudirekzion und bie f. f. Ober Baubirekzion in Berona,

ber Staatsbau = Beamten auf Dienstreisen und bei auswärtigen Berwendungen fundgemacht wird.

Stehe allgemeines Reichs = Gesetz und Regierungsblatt, XXXIX. Stud, Rr. 134, außgegeben am 13. April 1850.

### 170.

### Erlaß des Sandelsministeriums vom 26. März 1850.

an bie f. E. General = Diretzion ber Rommunikazionen,

betreffend die mit 1. Junt 1850 in Wirksamkeit tretenden Bestimmungen über die Briefporto = Tagen und die Ginhebung derselben durch Brief = Marken.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz und Regierungsblatt, XLIX. Stud, Nr. 149, ausgegeben am 28. April 1850.

### 171.

Verordnung des Handelsministeriums vom 28. März 1850, wodurch die einjährige Verlängerung mehrerer Privilegien auf Verbesserung in Fabrikazion von Hufnägeln, an elektrischen Telegraphen und auf Verbesserung an Lokomotiven kundgemacht wird.

Siehe allgemeines Reichs-Geses und Regierungsblatt, XXXIX. Stud, Nr. 135, ausgegehen am 13. April 1850.

# Rozporządzenie Ministra wyznań i oświecenia z dnia 29. Marca 1850,

wydane do rektoratu uniwersytetu peszteńskiego,

ktorem świadcetwa uniwersyteckie rozporządzeniem ministeryjalnem z dnia 10. Marca r. b. dla innych austryjackich uniwersytetów przepisane, także i na uniwersytecie peszteńskim zaprowadzono.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XLVII. nr 144-wydaną dnia 26. Kwietnia 1850.

### 173.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 26. Marca 1850, którém przywilej Janowi Chrzcicielowi Lowati, dnia 29. Marca 1842 nadany na odkrycie i wynalazek nowego mechanizmu do przedstawiania robót wypukłych na drzewie i skórze, na rok 9. i 10. przedłużono.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część L4. nr 161., wydaną dnia 3. Maja 1850.

### 174.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 29. Marca 1850, którém czas trwania kilku przywilejów przedłużono.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część Ll. nr. 162., wydaną dnia 3. Maja 1850.

### 175.

Rozporządzenie połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 29. Marca 1850,

wydane do wszystkich skarbowych administracyi powiatowych,

którém obwieszczono uwolnienie z pod kontroli, wódki i innych napojów spirytusowych, w Powiecie Pogranicznym.

Wysokie Ministerstwo skarbu raczyło rozporządzeniem z dnia 14. Lutego 1850. l. 8470 znieść istniejącą jeszcze w Powiecie Pogranicznym kontrolę wódki, spirytusu wódczanego i osłodzonych napojów spirytusowych, a przeto i tam uwolnić te trunki, od przepisów względem nadzoru towarów, kontroli podlegających.

W pomorskim Powiecie Pogranicznym, należy i nadał liczyć te napoje spirytusowe do towarów kontroli podległych; wszakże tam podpadają takowe

### landard in 172 in

# Erlaß des Ministers des Kultus und Unterrichts vom 29. März 1850,

an bas Rettorat ber Beitber Univerfitat.

wodurch die für die übrigen österreichischen Universitäten mit Ministerial-Erlaß vom 10. März d. J. eingeführten Universitäts-Zeugnisse auch an der Pesiher Universität eingeführt werden.

Siehe allgemeines Reichs-Gesetz und Regierungsblatt, XI.VII. Stud, Nr. 144, ausgegeben am 26. April 1850.

### 173.

Verordnung des Handelsministeriums vom 29. März 1850, wodurch das dem Johann Baptist Lovati, am 29. März 1842 verlichene Prisvilegium auf die Entdeckung und Ersindung eines neuen Mechanismus zur Darnstellung von Relief-Arbeiten in Holz und Leder auf das p. und 10. Jahr verslängert wird.

Siehe allgemeines Reichs=Gesetz und Regierungsblatt, Lt. Stud, Nr. 101, aus-

### 174.

Erlaß des Handelsministeriums vom 29. März 1850, womit mehrere Privilegien verlängert werden.

Siehe allgemeines Reichs = Geset = und Regierungsblatt, II. Stück, Nr. 162, ausgegeben am 3. Mai 1850.

### 175.

# Erlaß der vereinten Kameral = Gefällen = Verwaltung vom 29. März 1850,

an jammtliche Kameral = Bezirke = Berwaltungen,

womit die Aufhebung der Kontrolpflichtigkeit des Branntweines und anderer geste figen Getränke im Grenzbezirke bekannt gegeben wird.

Das hohe Finanzministerium hat laut Erlaßes vom 14. Februar 1850 3. 8470 befunden, die im Grenzbezirke noch bestehende Kontrolpslichtigkeit des Branntweines, Branntweingeistes und der versüßten geistigen Getränke aufzuheben, und somit diese Getränke auch daselbst von den zur Neberwachung der kontrolpstichtigen Waaren sestesten Bestimmungen zu befreien.

Im füstenländischen Grenzbezirke sind diese geistigen Getränke noch fortan zu den kontrolpflichtigen Waaren zu zählen; dieselben werden jedoch in dem genannten Grenz-

tylko postępowaniu według zasad pojedyńczej kontroli, przepisanej dla wewnętrznego obrębu cłowego.

Z resztą przepisy kontroli, wydane w celu zabespieczenia konsumcyjnego podatku, pozostają i nadal prawomocnemi.

176.

# Spis

wyłącznych przywilejów, nadanych przez Ministerstwo handlu dnia 30. Marca 1850,

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część Ll. l. 163., wydaną dnia 3. Maja 1850.

### 177.

Rozporządzenie Naczelnika kraju z dnia 30. Marca 1850,

do wszystkich naczelników obwodowych i przełożonego magistratu lwowskiego,

którém przepisy \*), obwieszczone dnia 16. Lutego r. b., względem obowiązku gmin, opędzania wszelkich wydatków kwaterunku żandarmeryi, w ten sposób sprostowano, że zandarmowie w koszarach umieszczeni, wydatki na opał i światło, z własnego żołdu ponosić powinni, nie mając prawa do wynagrodzenia ze strony gminy \*\*).

Według brzmienia §. 66. tymczasowej organicznej ustawy o żandarmeryi z dnia 8. Lutego 1850 \*\*\*) obowiązani są żandarmowie opędzać z własnego żołdu wszystkie swe potrzeby z włączeniem w nie drzewa i światła.

Gdy w sprzeczności z tą ustawą, rozporządzenie wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 8. Lutego 1850 l. 407, które WMCPanu mém pismem z dnia 16. Lutego r. b. l. 1935 udzieliłem, opiewa, iż wszystkie wydatki kwaterunku żaudarmeryi, łącznie ze sprzętami koszarowemi, pościelą i t. d. niemniej z oświetleniem i opałem, gminy, za opłatę noclegowego grajcara, opędzać mają, przeto względem wynikłej z tąd watpliwości, czyli dostarczenie drzewa i światła dla lokalności żandarmeryi jest rzeczą gminy lub też samychże żandarmów, zasiągnięto rozstrzygnienia wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych.

W odpowiedzi na to zapytanie, oznajmiło toż wysokie Ministerstwo tutejszemu Rządowi krajowemu rozporządzeniem z dnia 26. b. m., że przepis §. 66. tymcza-

· 6) Obacz w częsi III. Dzieńnika praw krajowych l. 110.

ovi darmeryi pulku IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Obacz w Dziewiku praw państwa część XII. 1. 19.

besirke nur nach ben Grundfägen der für das innere Zollgebiet geltenden einfachen Kontrole behandelt

Uebrigens bleiben die zur Sicherung der Verzehrungssteuer fur die geistigen Flusigkeiten angeordneten Kontrols-Bestimmungen noch ferner in Anwendung.

### 176.

# Berzeich niß

der von dem Ministerium des Handels am 30. März 1850 verliehenen ausschließenden Privilegien.

Siehe augemeines Reichs = Gefeth und Regierungsblatt, Ll. Stud, Rr. 163, ausgegeben am 3. Mai 1850.

### 177.

### Grlaß des Landes = Chefs vom 30. März 1850,

an fammtliche Kreis- und ben Lemberger Magiftrats - Borfteber,

Berpflichtung der Gemeinden zur Bestreitung fämmtlicher Bequartierungs = Auslagen der Genesd'armerie, dabin berichtigt werden, daß deren Mannschaft bei ihrer Kasernirung die Beheizungs und Beleuchtungskoften aus ihren Gebühren selbst ohne Ersaganspruch an die Gemeinden zu bestreiten hat \*\*).

Nach dem Wortlaute des S. 66 des provisorischen organischen Gesets für die Genst'armerie vom 18. Jänner d. J. 227) hat die Mannschaft der Genst'armerie aus ihren Geldgebühren alle ihre Bedürfnisse, mit Einschluß von Holz und Licht zu bestreiten.

Da im Wiberspruche damit, der Erlaß des hohen Ministeriums des Innern vom 8. Februar 1850 3. 407, welchen ich Euere . . . mit meinem Schreiben vom 16. Februar d. J. 3. 1935 mitgetheilt habe, die Bestimmung enthält, daß sämmteliche Außlagen für die Bequartierung der Gensd'armerie mit Einschluß der Kaserngestäthschaften, Bettsournituren u. s. w. nebst Beleuchtung und heizung für die Mannschaft von den Gemeinden gegen Bezug des Schlaftreuzers zu bestrelten sind, so wurde über den dießfalls entstandenen Zweifel, ob die Beistellung des Holzes und der Besleuchtung in den Unterkünften der Gensd'armerie Mannschaft, dieser Lesteren oder den Gemeinden obliege, die Entschlung des hohen Ministeriums eingeholt.

In Beantwortung dieser Anfrage hat das hohe Ministerium des Inneren mit dem Erlaße vom 26. d. M. hieher eröffnet, daß die gesetliche Anordnung des S. 66

regions duta it. harriday 1850.

<sup>&</sup>quot;) 3m III. Stud bes Landesgefegblattes unter Mro. 110.

Sievon wurde unter Ginem der Chef ber Krafauer Gubernial = Kommission, und bas l. f. IV. Gened'are

merie = Regimente = Rommando in bie Kenntniß gesett. Im Reiche, Geseth latte, XII. Stud, Rro. 19

sowéj organicznej ustawy dla zandarmeryi w moc którego taż także wydatki nadrzewo i światło z własnego żołdu opędzać powima, pismem ministeryalném z dnia 8. Lutego r. b. l. 407., M. S. W. ani za zniesiony, ani też za zmieniony uważać należy, że zatém i w wypadku umieszczenia żandarmów w koszarach, od gmin ani oświetlenia, aniteż opału izb mieszkalnych wymagać nie można.

O tém uwiadamiam WMCPana z wezwaniem, byś sne polecenie w skutek powyższego pisma mego, do gmin względem obowiązku ponoszenia tych wydatków zapewne już rozesłane, w sposób stósowny chciał sprostować.

### 178.

Obwieszczenie Rządu krajowego z dnia 30. Marca 1850, o wymiarze należytości za jazdę pocztą w Siedmiogrodzkiej Ziemi od dnia 15. Marca t r.

Stósownie do dekretu wysokiego Ministerstwa handlu, rękodzieł i budowli publicznych z dnia 23. Lutego 1850 l. 1370 podwyższa się od dnia 15. Marca t. r. w Siedmiogrodzkiej Ziemi należytość za jazdę pocztową od konia na pojedyńczą stacyję pocztową z 50 kr. na 1 zr. m. k.

Należytość za użycie powozu krytego ustanawia się na połowę, za użycie powozu niekrytego na czwartą część tej należytości, która na jedną pojedyńczą stacyę od komia przypada, należytość za smarowidło pozostaje ta sama, co i dotąd; poczestne nakoniec dla postylionów za ekstrapocztę podwyższa się z 9 kr. na 15. kr.

To podwyższenie poezestnego ma równocześnie nastąpić we wszystkich częściach monarchii, gdzie dotychczas wynosiło także 9 kr.; tak więc od dnia 15. Marca t. r. w całych Węgrzech, Siedmiogrodzkiej Ziemi, Kroacyi, Sławonii, Województwie Serbskiem i Banacie Temeskim i w całem Pograniczu wojskowem kroacko-sławońskiem od jadących ekstrapocztą za konia na stacyję poeztową poczestne 15. kr. wynosić będzie.

### 179.

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 31. Marca 1850.
o postępowaniu w sprawach wexlowych, dla królestwa
Lombardzko-Weneckiego.

Obacz powszechnego dzieńnika praw państwa i rządu, część XXXVII. l. 125., wydaną dnia 9. Kwietnia 1850.

bes provisorischen organischen Gesetzes für die Gensb'armerie, zu Folge welcher die Gensb'armerie Mannschaft aus ihren Gebühren auch Holz und Licht zu bestreiten hat, burch das Ministerialschreiben vom 8. Februar d. J. J. 407 M. J. nicht für aufsgehoben oder abgeändert zu betrachten ist, und daß somit auch bei der Kasernirung der Gensb'armerie zur Beleuchtung und Heizung der Wohnungslofalitäten der Mannsschaft kein Anspruch an die Gemeinden gestellt werden könne.

Hievon setze ich Euere . . . zur Wissenschaft mit dem Ersuchen in die Kenntsniß, die über meinen obigen Erlaß allenfalls bereits erlassene Verständigung der Gemeinden . von der sie treffenden Beitragspflicht, hiernach entsprechend berichtigen zu wollen

### 178.

Kundmachung des Landesguberniums vom 30. März 1850, über die Bemeffung der Postrittgebühren vom 10. März d. 3. in Siebenbürgen.

In Gemäßheit des Derretes des hohen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 23. Februar 1850 Z. 1370 P. wird vom 15. März d. S. angefangen, in Siebenbürgen die Postritt-Taxe von dem bisherigen Ausmaße pr. 50 tr. auf 1 f. R. M. für eine einfache Post und für ein Pferd erhöhet. ---

Die Gebühr für einen gedeckten Wagen wird auf die Hälfte, für einen ungedeckten Wagen auf ein Viertel bes für ein Pferd und einfache Post entfallenden Rittgelbes festgesetht; das Schmiergeld bleibt bei dem bisherigen Ausmaße; das Postillons-Trinkgeld endlich wird für Extraposten von 9 fr. auf 15 kr. erhöhet.

Diese Erhöhung des Trinkgeldes hat gleichzeitig auch für alle jene Theile der Monarchie Platz zu greifen, in welchen dasselbe bisher gleichfalls mit 9 kr. bestanden hat, wornach also vom 15. März d. J. angefangen, in ganz lingarn, Siebenbürgen, Kroazien, Slavonien, der serbischen Woiwobschaft und dem Temeser Banate, und in der gesammten kroatisch = slavonischen Militärgrenze das Postillons = Trinkgeld 15 kr. für Extrapost-Reisende pr. Post und Pferd zu betragen hat.

# UM egatad 4 side a maches up 179.

Verordnung des Justizministeriums vom 31. März 1850, über das Verfahren in Wechselsachen für das sombardisch venezianische Königreich.

Siehe allgemeines Reichs = Gesetz - und Regierungsblatt, XXXVII. Stud, Mr. 125, ausgegeben am 9. April 1850.

Rozporządzenie Ministerstwa sprawiedliwości z dnia 31. Marca 1850, onowiązujące od dnia 1. Maja 1850,

o postępowaniu sumaryczném w sporach prawnych cywilnych dla królestwa Lombardzko-Weneckiego.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XXXVII. nr 126... wydaną dnia 9. Kwietnia 1850.

### 181.

Rozporządzenie ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 31. Marca 1850,

o zniesieniu dyrektorów, a mianowaniu dziekanów i rektora na wszechnicy peszteńskiej.

Obacz powszechny Dzieńnik praw państwa i rządu, część XLVII. nr 145., wydaną dnia 26. Kwietnia 1850.

### 182.

Rozporządzenie połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 31. Marca 1850,

wydaue do wszystkich administracyi powiatowych, i wykonawczych urzędów dochodowych,

względem wymiaru kartkowego przy poborze dodatku do cłai obliczaniu tegoż ostatniego, od kilku zarazem przedmiotów jednéj expedycyi.

Według rozporządzenia wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 13. Lutego 1850 l. 32613/704, wydarzyło się tamze zapytanie, czyli przy ocleniu towarów wchodzących przez zakłady kontumacyjne, obliczać należy kartkowe według przypadającego cła z włączeniem dodatku cłowego, i czyli ten dodatek w wypadkach, gdy w jednej i tejże saméj expedycyi znajduje się kilka przedmiotów, od każdego artykułu z osobna, lub też według ogółu należytości cłowej obliczać należy.

Aby więc w téj mierze jednostajne postępowanie osiągnąć, wysokie Ministerstwo skarbu, w następstwie wysokiego rozporządzenia z dnia 4. Lutego 1849 l. 4589/31 \*), obwieszczonego tutejszym okólnikiem z dnia 19. Marca 1849 l. 6436 oznajmiło, że przy ocleniu rzeczonych towarów należy liczyć kartkowe tylko od samej należytości cłowej z wyłączeniem dodatku cłowego, i że tenże w razach wspomnianych, według ogólnej sumy cła liczony być powinien-

<sup>\*)</sup> W tomie uzupełniającym Dzieńnika praw panstwa, pod l. 116.

# Verordnung des Justizministeriums vom 31. März 1850,

wirkfam vom 1. Mai 1800 angejangen,

über das summarische Verfahren in burgerlichen Rechtsstrettigkeiten fur das tom= bardisch = venezianische Königreich.

Siehe allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt, XXXVII. Stud, Nr. 126, ausgegeben am 9. April 1850.

### 181.

# Verordnung des Ministeriums des Kultus und Unterrichts vom 31. März 1850,

betreffend die Ausbebung der Direktoren und die Ernennung der Dekane und des Mektors an der Universität zu Vesth.

Siehe allgemeines Reichs-Geses und Regierungsblatt, XLVII. Stud, Rr. 145, ausgegeben am 26. April 1850.

### 182.

## Grlaß der vereinten Kameral=Gefällen=Verwaltung vom 31. März 1850,

an fammtliche Rameral = Begirte = Bermaltungen und ausübende Gefallsamter,

betreff der Bemeffung des Zettelgeldes bei Ginhebung des Zollzuschlags und Berechnung des Letteren von mehreren Gegenständen einer Expedizion.

Laut hohen Finanz = Ministerial = Erlaßes vom 13. Februar 1850 3. 32613/704, ist hohen Orts die Anfrage vorgekommen, ob bei Berzollung der über die Kontumaz= Anstalten eingehenden Waaren, das Zettelgeld nach der entfallenden Zollgebühr mit Einschluß des Zollzuschlages bemessen, und ob der Letztere in Fällen, wo mehrere Gescenstände in ein und derselben Expedizion vorkommen, von jedem einzelnen Artikel, oder aber nach der Hauptsumme des Zollbetrages berechnet werden soll.

Um nun in dieser Hinsicht ein gleichmäßiges Verfahren zu erzielen, hat das hohe Finanzministerium in Verfolg des hohen Erlaßes vom 4. Februar 1849 3. 4589/31 \*), fundgemacht mit der hierortigen Zirkular=Verordnung vom 19. März 1849 3. 6436 bedeutet, daß bei Verzollung der besagten Waaren das Zettelgeld nur von der reinen Zollgebühr mit Ausschluß des Zollzuschlages zu bemessen, und daß letzterer in den angedeuteten Fällen nach der Hauptsumme des Zollbetrages zu berechnen sei.

<sup>3 3</sup>m Ergangungebante bee Reichsgesetblattes unter Rro. 116.

# Rozporządzenie połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 31. Marca 1850,

wydane do wszystkich administracyj powiatowych i urzędów wykonawczych,

wzgiędem pobierania należytości od towarów leżących w skiad<sup>ach</sup> kontumacyjnych.

Wysokie Ministerstwo skarbu w celu zapobieżenia wszelkim zboczeniom przy pobieraniu składowego od towarów, postępowaniu kontumacyjnemu podległych dekretem z dnia 28. Lutego 1850 l. 303/12 odnośnie do obwieszczonego okolnikiem z dnia 19. Marca 1849 l. 6436 wysokiego rozporządzenia z dnia 4. Lutego 1849 l. 4589/31 \*) postanowiło, ze od takich towarów, które po uskutecznionem oczyszczeniu jeszcze nadal w składach kontumacyi pozostają, składowe według przepisów i wymiaru, dla składów cłowych ustanowionego, pobierać należy.

O tém rozporządzeniu należy zawiadomić dotyczące urzędy cłowe, które się według niego zachowywać mają.

---

<sup>\*)</sup> W tomie uzupełniającym Dziennika praw państwa, pod l. 116.

## Grlaß der vereinten Kameral=Gefällen=Verwaltung vom 31. März 1850,

an fammtliche Ramoral Bezirks - Bermaltungen und ausübende Armier.

wegen Ginhebung der Gebühren für die in Kontumag Magazinen liegen bleibenden Waaren.

Das hohe Finauzministerium hat mit dem Erlaße vom 28. Februar 1850 3. 303/12, um allenfälligen Frrungen bei Sinhebung der Niederlags Webühren für die der kontumazämtlichen Behandlung unterliegenden Waaren vorzubeugen, bezüglich auf den mit der Zickular Berordnung vom 19. März 1849 3. 6436 kundgemachten hohen Erlaß vom 4. Februar 1849 3. 4589/31 \*) bedeutet, daß für derlei Waaren, welche nach erfolgter Neinigung noch in den Kontumaz Magazinen liegen bleiben, die Miederlags Gebühren nach den für Joll Miederlagen bestehenden Vorschriften und Musmaß einzuheben seien.

Sieben find die betreffenden Zollämter gur Darnachachtung in die Kenntnis gu

<sup>9 3</sup>m Erganzungebande bes Reichsgesethlattes unter Bro. 116.

# property of the section of the secti

white the same of the same of

E partir value of the second o

the second or an experience of the control of the second o

200

the state of the leader of the court of the